# Geset = Sammlung

für die

# Röniglichen Preußischen Staaten.

### — Nr. 15. —

Inhalt: Geset, betreffend die Aushebung des Homagialeides, S. 195. — Geset wegen Bewilligung von Schauprämien für Vollblutzuchtpferde, sowie Gewährung von Beihülfen zur Ausstellung von Pferden in Händen von Privaten auf der in Bremen stattsindenden internationalen landwirthschaftlichen Ausstellung, S. 196. — Fischereigeset für den Preußischen Staat, S. 197. — Geset, betreffend die Bereitstellung einer Summe von 340,000 Thr. zum Ankauf der Suermondtschen Samulung von Gemälden und Handzeichnungen, S. 211. — Geset zur Ergänzung des Gesets vom 6. Mai 1869. über die juristischen Prüsungen und die Vordereitung zum höheren Justizdienste, S. 212. — Allerböch sie gemalung, Pommern, Schlesien und Sachsen, S. 213. — Bekanntmachung der nach dem Geset vom 10. April 1872. durch die Regierungs-Amtsblätter publizirten landesherrlichen Erlasse, Urfunden 2c., S. 218.

(Nr. 8200.) Gefet, betreffend die Aufhebung des Homagialeides. Dom 28. Mai 1874.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages, was folgt:

Die Verpflichtung zur Ableistung des Homagialeides Behufs Erwerbung von Ritterautern und anderen Gütern wird aufgehoben.

Ausländer bedürfen zur Erwerbung von Rittergütern ferner keiner Spezial-konzession bes Ministers des Innern.

6.

Ebenso wird die Verpflichtung zur Ableistung des Homagialeides Behufs Ausübung von provinzial-, kommunal- und freisständischen Rechten aufgehoben. Zur Ausübung dieser Rechte sind nur Angehörige des Deutschen Reichs besuct.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem

Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, ben 28. Mai 1874.

(L. S.) Wilhelm.

Camphausen. Gr. zu Eulenburg. Leonhardt. Falk. v. Rameke. Achenbach.

(Nr. 8201.) Gesch, wegen Bewilligung von Schauprämien für Vollblutzuchtpferde, sowie Gewährung von Beihülfen zur Ausstellung von Pferden in Händen von Privaten auf der in Bremen stattsindenden internationalen landwirthschaftlichen Ausstellung, endlich Behufs Beschickung dieser Ausstellung durch Pferde der Staatsgestüte. Bom 29. Mai 1874.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, unter Zustimmung beider Häuser des Landtages der Monarchie, was folgt:

#### S. 1.

Der Staatsregierung wird zur Gewährung von Schauprämien für Vollblutzuchtpferde, sowie zur Gewährung von Beihülsen zur Ausstellung von Pferden und anderen landwirthschaftlichen Hausthieren in den Händen von Privaten auf der im Jahre 1874. in Bremen stattsindenden internationalen landwirthschaftlichen Ausstellung, endlich Behufs Beschickung dieser Ausstellung durch Pferde der Staatsgestüte aus den Ueberschüssen des Jahres 1873. die Summe von 60,000 Thlrn. zur Disposition gestellt.

#### S. 2. where and down the long of more

Der Finanzminister und der Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten werden mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, ben 29. Mai 1874. - and manning in mendrange

# (L. S.) Wilhelm.

Camphausen. Gr. zu Eulenburg. Leonhardt. Falk. v. Kameke. Uchenbach.

Ultamblid unter Unierer gegindigengamengen Enterlebeng und bewehrungen

Gegeben Berlin, den 28. Mai 1874.

haufen. Gr. zu Enlenburg,

1.1028-0028 (Nr. 8202.)

(Nr. 8202.) Fifchereigeset fur ben Preußischen Staat. Bom 30. Mai 1874.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, mit Zustimmung der beiden Häuser des Landtages der Monarchie, was folgt:

Das nachfolgende Fischereigeset findet Unwendung auf die Ruften- und Binnenfischerei in allen unter Unferer Sobeit befindlichen Gewäffern.

Geltungsbereich.

(Infordanal) guureinvalinest sid tod §. 2. Ru bem Fifchfange im Sinne diefes Gefetes gehört auch ber Fang von Krebsen, Auftern, Muscheln und anderen nutbaren Wafferthieren, soweit fie nicht Gegenstand des Jagdrechts sind.

Bo in diesem Gefet der Ausdruck "Fische" gebraucht ist, find darin die

vorbezeichneten Thiere mitbegriffen.

#### S. 3.

Unter Ruftenfischerei im Sinne diefes Gefetes ift Diejenige Rifcherei verstanden, welche in den Unserer Hoheit unterworfenen Theilen der Nord- und Oftsee, in den offenen Meeresbuchten, den Haffen und in den größeren Strömen por ihrer Einmundung in das Meer betrieben wird.

Binnenfischerei im Ginne diefes Besetes ift biejenige Fischerei, welche in den übrigen Gewäffern, in den Fluffen bis abwärts zu dem Punkte, wo die

Küstenfischerei beginnt, betrieben wird.

Die Grenzen ber Ruften. und Binnenfischerei werden für jede ber betheiligten Provinzen nach Unhörung der Provinzialvertretung im Wege landesherrlicher Verordnung festgestellt.

#### 6. 4.

Geschloffene Gewäffer im Sinne dieses Gesetes find:

1) alle fünftlich angelegten Fischteiche, mögen bieselben mit einem natürlichen Gewässer in Berbindung fteben oder nicht;

2) alle folche Gewäffer, benen es an einer für den Wechfel der Fifche geeigneten Verbindung fehlt;

wenn in benfelben (Rr. 1. und 2.) ber Fischfang Ginem Berechtigten zusteht. Streitigkeiten über die Frage, ob ein Gemäffer im Sinne diefer Vorschrift

als ein geschloffenes anzusehen ift, werden mit Ausschluß bes Rechtsweges im Verwaltungswege entschieden.

#### S. 5.

Die bestehenden Fischereiberechtigungen unterliegen den einschränkenden Vorschriften dieses Gesetzes.

Gegen vollständige Entschädigung der Berechtigten kann in nicht geschloffenen wilden Fischerei. Gewäffern eine weitere Beschränfung ober gangliche Aufhebung folcher Berech-29\* tiqun= (Nr. 8202.)

Einschränfung ber Tifchereiberechtigungen

tigungen erfolgen, welche auf die Benutzung einzelner bestimmter Fangmittel oder ständiger Fischereivorrichtungen (Wehre, Zäune, Selbstfänge für Lachs und Aal, feststehender Netvorrichtungen, Sperrnetze u. s. w.) gerichtet sind.

Eine folche weitere Beschränfung ober Aufhebung kann beansprucht werden:

1) vom Staate im öffentlichen Interesse;

2) von Fischereiberechtigten und Fischereigenossenschaften in dem oberen oder unteren Theil der Gewässer, wenn von denselben nachgewiesen wird, daß die Berechtigung der Erhaltung und Verbesserung des Fischbestandes dauernd nachtheilig ist und einem wirthschaftlichen Betriebe der Fischerei in den betreffenden Gewässern entgegensteht.

Ueber den Antrag (Ziffer 2.) entscheidet die Bezirksregierung (Landdrostei) nach Anhörung der Betheiligten und vorgängiger Untersuchung durch Sach-

verständige.

Gegen die Entscheidung derselben kann binnen drei Wochen, vom Tage der Behändigung an gerechnet, ber Rekurs an den Minister für die landwirthschaft-

lichen Angelegenheiten verfolgt werden.

Die zu gewährende Entschädigung, welche in Ermangelung gütlicher Einigung im Rechtswege sestzustellen ist, muß im ersten Falle (oben Nr. 1.) vom Staate, im zweiten (oben Nr. 2.) von demjenigen geleistet werden, welcher die Aushebung der Berechtigung beansprucht.

Die bestehenden Vorschriften über die Ablösung von Dienstbarkeiten zur

Fischerei werden durch die vorstehenden Bestimmungen nicht berührt.

#### S. 6.

Fischereiberechtigungen, welche, ohne mit einem bestimmten Grundbesitze verbunden zu sein, bisher von allen Einwohnern oder Mitgliedern einer Gemeinde ausgeübt werden konnten, sollen künftig in dem bisherigen Umfange der politischen Gemeinde zustehen.

S. 7.

Das Recht zur Ausübung der Binnenfischerei in solchen Gewäffern, welche bisher dem freien Fischfange unterlagen, soll den politischen Gemeinden in den

innerhalb ihrer Gemarkung belegenen Gewäffern zustehen.

Wenn berartige Gewässer die Grenze zweier ober mehrerer Gemeinden bilden, ohne der einen oder anderen Gemartung ganz oder zu bestimmten Theilen anzugehören, sollen die Gemeinden in der Erstreckung, auf welcher ihr Bezirk das Gewässer begrenzt, gleichberechtigt sein.

#### S. 8.

Gemeinden können die ihnen zustehende Binnenfischerei nur durch besonders angestellte Fischer oder durch Verpachtung nuten.

Das Freigeben des Fischfanges ift verboten.

Die Dauer der Pachtverträge darf in der Regel nicht unter sechs Jahren bestimmt werden; Ausnahmen von dieser Bestimmung können unter besonderen Umständen von der Aufsichtsbehörde zugelassen werden.

Die Trennung der einer Gemeinde zustehenden zusammenhängenden Fischwasser in einzelne Pachtbezirke bedarf der Genehmigung der Aussichtsbehörde, welche darauf zu sehen hat, daß einer unwirthschaftlichen Zerstückelung der Fischerei vorgebeugt wird.

Die Auffichtsbehörde ift befugt, zu bestimmen, welche Bahl ber zuläffigen

Fanggeräthe in jedem Pachtbezirke nicht überschritten werden barf.

Sind zwei oder mehrere Gemeinden in den ihre Gemarkung begrenzenden Gewässern gemeinsam berechtigt, so können sie die Fischerei nur auf gemeinschaft-liche Rechnung nuben.

Ist eine Einigung der Gemeinden über die Art der Ruhung nicht zu er-

reichen, so steht die Entscheidung darüber der Aufsichtsbehörde zu.

#### S. 9.

Behufs geregelter Aufsichtsführung und gemeinschaftlicher Maßregeln zum Schutze des Fischbestandes und, sofern die im §. 10. bezeichneten Voraussetzungen zutressen, auch Behufs gemeinschaftlicher Bewirthschaftung und Benutzung der Fischwasser können die Berechtigten eines größeren zusammenhängenden Fischereigebiets auf Grund eines landesherrlich zu genehmigenden Statuts zu einer Genossfenschaft vereinigt werden, welche durch einen von sämmtlichen Berechtigten nach näherer Vorschrift des Statuts zu wählenden Vorstand vertreten wird.

Ueber die Genoffenschaftsbildung und das Genoffenschaftsstatut sind die Berechtigten und im Falle des Widerspruchs auch nur Eines derselben die Kreisstände des oder der Kreise, in welchen das Genoffenschaftsgebiet belegen ist, vor

ber Genehmigung des Statuts zu hören.

Die Bekanntmachung des landesherrlichen Erlasses erfolgt nach Vorschrift

des Gesetzes vom 10. April 1872. (Gesetz-Samml. S. 357.).

Im Falle freiwilliger Uebereinkunft aller Berechtigten genügt die Genehmigung des vereinbarten Statuts durch den Oberpräsidenten der betreffenden Provinz oder, insofern der Bezirk in mehreren Provinzen belegen ist, des Ministers für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten.

#### S. 10.

Eine Ausdehnung des Genossenschaftszwecks auf die gemeinschaftliche Bewirthschaftung und Benutung der Fischwasser kann nur auf Antrag eines oder mehrerer Betheiligten erfolgen. Dieselbe ist zulässig:

- 1) wenn die fämmtlichen betheiligten Berechtigten zustimmen;
- 2) bei der Binnenfischerei und zwar in der Beschränkung auf die der Genoffenschaft angehörigen nicht geschlossenen Gewässer, wenn die Fischerei in denselben ausschließlich den Besitzern der anliegenden Grundskücke zusteht und der selbsiständige Fischereibetrieb der einzelnen Anlieger mit einer wirthschaftlichen Fischereinutzung der Gewässer im Ganzen unvereindar ist. In diesem Falle ist dem Widerspruche auch nur Eines Berechtigten die Zustimmung der Kreisstände erforderlich.

Benoffenschaften.

Wird

Wird über den Maßstab für die Vertheilung der Aufkünfte aus der gemeinschaftlichen Fischereinuzung eine Vereinbarung unter den Betheiligten nicht erzielt, so ist derselbe durch Schätzung der einzelnen Antheile am Fischwasser zu

ermitteln. Das Rähere hierüber bestimmt das Genoffenschaftsstatut.

Unter denselben Boraussetzungen (Ziffer 1. und 2.) kann innerhalb der größeren Genossenschaft (§. 9.) für einen Theil der Berechtigten eine engere Genossenschaft zur gemeinschaftlichen Bewirthschaftung und Benutzung der Fisch-wasser gebildet werden.

S. 11.

Erlaubniffcheine.

Wer die Fischerei in den Revieren anderer Berechtigter oder über die Grenzen der eigenen Berechtigung, beziehungsweise des freien Fischfangs hinaus betreiben will, muß mit einem nach Vorschrift der folgenden Paragraphen ausgestellten und beglaubigten Erlaubnißscheine versehen sein, welchen er bei Ausübung der Fischerei zu seiner Legitimation stets mit sich zu führen und auf Verlangen des Aussichen des Aufsichtspersonals und der Lokalpolizeibeamten vorzuzeigen hat.

#### S. 12.

Zur Ausstellung eines Erlaubnißscheins sind nur der Fischereiberechtigte und der Fischereipächter innerhalb der Grenzen ihrer Berechtigung befugt.

Soweit in genossenschaftlichen Revieren eine gemeinschaftliche Bewirthschaftung und Nutzung der Fischwasser stattfindet, tritt der Vorstand der Ge-

noffenschaft an die Stelle ber einzelnen Berechtigten.

Der Erlaubnißschein muß auf die Person, auf ein oder mehrere bestimmt bezeichnete Gewässer und auf bestimmte Zeit, welche den Zeitraum dreier Jahre nicht überschreiten darf, lauten. Er kann Beschränkungen in Beziehung auf die Art und die Zahl der Fanggeräthe und die Zahl der beim Fischsange zu verwendenden Fahrzeuge enthalten.

§. 13.

Fischerei-Erlaubnifscheine bedürfen der Beglaubigung und zwar:

1) für den Fischereibetrieb in den zu genoffenschaftlichen Revieren gehörigen Gewässern durch den zur Handhabung der Fischereiaussicht berufenen Genossenschaftsvorstand (§. 9.);

2) für den Fischereibetrieb in den übrigen Gewässern durch diejenige Orts-

polizeibehörde, in beren Bezirke der Aussteller wohnt.

Ausgenommen von dieser Vorschrift sind, soweit nicht für genossenschaftliche Reviere durch das Statut etwas Anderes bestimmt wird, diesenigen Fischerei-Erlaubnißscheine, welche von einer öffentlichen Behörde, von einem öffentlichen Beamten innerhalb seiner Amtsbesugnisse, einem Gemeindevorstande oder dem zur Beglaubigung der Erlaubnißscheine berusenen Vorstande einer Fischereigenossenschaft ausgestellt sind.

#### §. 14.

Die Beglaubigung des Erlaubnifscheins bezieht sich nur auf die Unterschrift des Ausstellers und enthält kein Anerkenntniß für die Berechtigung desselben.

S. 15

#### S. 15.

Die Beglaubigung der Erlaubnifscheine durch die Ortspolizeibehörde erfolgt

stempel= und fostenfrei.

In genoffenschaftlichen Revieren kann jedoch für die Beglaubigung der Erlaubnificheine eine Gebühr bis zu Giner Mart zu Gunften der Genoffenschaft erhoben werden. Das Nähere hierüber bestimmt bas Genoffenschaftsstatut.

#### 6. 16.

Wer die Kischerei aus eigenem Rechte ober als Pächter in nicht geschlosse. nen Gewässern (S. 4.) betreiben will, hat davon der Aufsichtsbehörde, in genoffenschaftlichen Revieren (S. 9.) dem Borftande derfelben vorher Anzeige zu machen, erhält hierüber tosten- und stempelfrei eine Bescheinigung und hat dieselbe beim Kischen stets bei sich zu führen.

#### S. 17.

Das bei dem Fischen in Gegenwart des Fischereiberechtigten, des Fischereis pächters ober des Inhabers eines Erlaubniffcheins beschäftigte Hulfspersonal bedarf keiner Legitimation.

#### S. 18.

An Stelle der vorstehenden SS. 11. bis 17. bleibt der S. 41. der Fischereiordnung für die in der Provinz Pommern belegenen Theile der Oder, das Haff und beffen Ausflüffe vom 2. Juli 1859. (Gefet - Samml. S. 453.) und ber 6. 49. der Fischereiordnung für den Regierungsbezirk Stralfund vom 30. Auauft 1865. (Gefet - Samml. S. 941.) fur den Geltungsbereich diefer Gefete in Kraft; es können jedoch die darin bestimmten Obliegenheiten des Königlichen Kischmeisters (Oberfischmeisters) in genoffenschaftlichen Revieren auf den zur Sandhabung der Fischereiaufsicht berufenen Genoffenschaftsvorstand (S. 9.) durch das Statut übertragen werden; in diesem Falle findet auf die Ausstellung und Bescheinigung der Legitimationsscheine (Willzettel, Fischzettel) der zweite Absat des 6. 15. Diefes Gesets Unwendung.

### S. 19.

Die ohne Beisein des Fischers zum Fischkange ausliegenden Tischerzeuge Bezeichnung der zum müssen mit einem Kennzeichen versehen sein, durch welches die Person des ben Fischerzeuge. Fischers exmittelt werden kann. Ueber die Art der Kennzeichnung sind die näheren Borschriften für genoffenschaftliche Reviere burch bas Genoffenschaftsstatut, für andere Reviere im Wege ber Polizeiverordnung zu erlaffen.

#### S. 20.

Die Breite der Gewässer darf zum Zwecke des Fischfanges durch ständige Beseitigung ber Sin-Fischereivorrichtungen niemals auf mehr, als auf die Hälfte der Wasserstäche, bei ber Fische. gewöhnlichem niedrigen Wafferstande vom Ufer aus gemessen, für den Wechsel

(Nr. 8202.)

der Fische versperrt werden. Solche Vorrichtungen dürfen nicht so nahe anein-

ander angebracht sein, daß der Zug der Fische dadurch behindert wird.

Diese Vorschriften finden in Grenzgewässern nur soweit Anwendung, als in dem Nachbarlande ein gleiches Vorgehen beobachtet wird; auch ist der Minister sur die landwirthschaftlichen Angelegenheiten ermächtigt, dieselben zeitweilig für solche Gewässer außer Kraft zu setzen, welche streckenweise Unserer Hoheit nicht unterworfen sind.

Die bereits bestehenden ständigen Fischereivorrichtungen unterliegen diesen Vorschriften nicht, wenn mit denselben eine auf dieses besondere Fangmittel gerichtete Fischereiberechtigung verbunden ist; im anderen Falle müssen dieselben, soweit sie den Vorschriften dieses Paragraphen nicht entsprechen, längstens innerhalb zweier Jahre nach Erlaß dieses Gesehes von den Besitzern, welche dazu erforderlichenfalls im Verwaltungswege anzuhalten sind, abgeändert werden.

#### S. 21.

Verbot schäblicher Fangmittel.

Beim Fischfange ist die Anwendung schäblicher ober explodirender Stoffe (giftiger Köder oder Mittel zur Betäubung oder Bernichtung der Fische, Sprengpatronen oder anderer Sprengmittel u. s. w.) verboten.

#### §. 22.

Borschriften. Im Wege landesherrlicher Verordnung wird nach Anhörung der betreffenden Provinzialvertretung vorgeschrieben:

1) welche Fische mit Rücksicht auf ihr Maaß oder Gewicht nicht gefangen werden dürfen;

2) zu welchen Tages- und Jahreszeiten die Fischerei überhaupt ober in gewissen Erstreckungen der Gewässer oder bezüglich gewisser Fangarten oder Fischgattungen verboten sein soll;

3) welche Fangarten und welche Arten von Fanggeräthen beim Fischfange

nicht angewendet werden dürfen.

Berechtigungen auf die Benutung ständiger Fischereivorrichtungen (§§. 5. und 20.) können durch diese Borschriften nicht getroffen werden; ebensowenig unterliegen denselben Berechtigungen auf den Gebrauch anderer bestimmter Fangmittel, wenn der Berechtigte nur mit diesem Fangmittel die Fischerei ausüben darf;

- 4) von welcher Beschaffenheit die erlaubten Fanggeräthe sein müssen, und mit welchen Beschränkungen die letzteren zum Fischsange gebraucht werden können;
- 5) welche Ordnung von den Fischern zur Vermeidung gegenseitiger Störungen, ferner im Interesse des öffentlichen Verkehrs und der Schiffahrt und endlich gegenüber den Aufsichtsbeamten und zur Erleichterung der Aufssichtsführung zu beobachten ist;
- 6) in welchen Jahreszeiten und an welchen Orten die Werbung der Seesgewächse verboten sein soll.

Für

Für Uebertretungen kann eine Gelbstrase bis zu 150 Mark Reichsmunze ober Haft und die Einziehung der bei der Ausübung der Fischerei verwandten

unerlaubten Fanggeräthe angebroht werden.

Bis zum Erlasse der in diesem Paragraphen vorgesehenen landesherrlichen Verordnungen bleiben die bezüglichen, zur Zeit bestehenden, auf Geset oder Verordnung beruhenden Vorschriften in Kraft.

#### §. 23.

In den nach S. 22. Nr. 2. anzuordnenden Schonzeiten soll die Fischerei Vorschrift über nicht über das Maaß hinaus beschränkt werden, welches zur Erhaltung des Schonzeiten und den Fischbestandes unter Verücksichtigung der durch dieses Gesetz gegebenen ander bische. weiten Schonungsmittel unbedingt geboten ist.

Insbesondere soll dieselbe in denjenigen Strecken der Gewässer, wo die Rücksicht auf Erhaltung des Fischbestandes es gestattet, außer an den Sonnund Kesttagen, höchstens an drei Tagen in der Woche untersagt werden dürsen.

Der Fang einzelner Fischgattungen und der Gebrauch bestimmter Fangmittel kann auch in diesem Falle für die ganze Dauer der Schonzeit verboten werden.

#### S. 24.

Gelangen Fische, deren Fang zur Zeit oder mit Rücksicht auf ihr Maaß oder Gewicht überhaupt verboten ist, lebend in die Gewalt des Fischers, so sind bieselben sofort wieder in das Wasser zu setzen.

#### S. 25.

Die Vorschriften ber SS. 19. bis 24. finden auf geschlossene Gewässer (S. 4.) keine Anwendung.

#### S. 26.

Ist der Fang von Fischen unter einem bestimmten Maaße oder Gewichte verboten, so dürfen solche Fische im Geltungsbereiche des Verbots unter diesem Maaße oder Gewichte weder feil geboten, noch verkauft, noch versandt werden.

#### S. 27.

Auf die in den Fischzucht-Anstalten vorhandene junge Fischbrut finden die

Borschriften der SS. 24. und 26. feine Unwendung.

Auch kann die Aussichtsbehörde im Interesse wissenschaftlicher Untersuchungen oder gemeinnütiger Versuche und für Zwecke der künstlichen Fischzucht, soweit erforderlich, unter geeigneten Kontrolmaßregeln Ausnahmen von den Vorschriften der §§. 24. und 26. gestatten.

Den Besitzern geschlossener Gewässer (S. 4.) ist der Verkauf und Versandt

von jungen Satlingen zu Zuchtzwecken gestattet.

#### S. 28

Während der Dauer der Schonzeiten mussen die durch dieses Gesetz nicht beseitigten ständigen Fischereivorrichtungen (§§. 5. und 20.) in nicht geschlossenen Gewässern hinweggeräumt oder abgestellt sein.

Jahrgang 1874. (Nr. 8202.)

Die Besitzer derselben sind dazu erforderlichen Falls im Verwaltungswege anzuhalten.

#### §. 29.

Schonreviere.

Nach Anhörung der betheiligten Fischereiberechtigten und in genossenschaftslichen Revieren nach Anhörung des Genossenschaftsvorstandes können zu Schonrevieren erklärt werden:

- 1) solche Streden der Gewässer, welche nach sachverständigem Ermessen vorzugsweise geeignete Plätze zum Laichen der Fische und zur Entwickelung der jungen Brut bieten (Laichschonreviere);
- 2) solche Strecken der Gewässer, welche den Eingang der Fische aus dem Meere in die Binnengewässer beherrschen (Fischhonreviere).

Die Feststellung der Schonreviere erfolgt durch Verfügung des Ministers für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten und zwar, wenn solche Strecken der Gewässer zu Schonrevieren erklärt werden sollen, in welchen dem Staate die Fischereigerechtigkeit zusteht, im Einverständnisse mit dem Finanzminister.

Die betreffende Verfügung ist durch öffentliche Bekanntmachung zur Kenntniß der Betheiligten zu bringen; auch sind die Schonreviere, soweit es die Derklichkeit

gestattet, durch Aufstellung besonderer Zeichen erkennbar zu machen.

## bieselben fotors wieden in bag one 300 . 2 am

In Schonrevieren ist jede Art des Fischfangs untersagt, welche nicht für Zwecke der Schonung oder andere gemeinnützige oder wirthschaftliche Zwecke von der Aufsichtsbehörde angeordnet oder gestattet wird.

#### §. 31.

In Laichschonrevieren (S. 29. Nr. 1.) muß die Räumung, das Mähen von Schilf und Gras, die Ausführung von Sand, Steinen, Schlamm u. s. w. und jede anderweite, die Fortpflanzung der Fische gefährdende Störung während der Laichzeit der vorherrschenden Fischgattungen unterbleiben, soweit es die Interessen der Vorfluth und der Landeskultur gestatten. Das Nähere hierüber, über die Beaussichtigung und den Schutz der Schonreviere ist erforderlichen Falls durch ein von der Bezirksregierung zu erlassendes Regulativ festzustellen.

#### S. 32.

Bu Schonrevieren sollen vorzugsweise solche Streden der Gewäffer erklärt werden, welche an sich dem freien Fischsange unterliegen würden,

#### oder

in welchem dem Staate die ausschließliche Fischereigerechtigkeit zusteht,

oder endlich

in welchen den politischen Gemeinden durch den S. 7. dieses Gesetzes die Fischereis gerechtigkeit übertragen ist.

In

In diesen Fällen-wird eine Entschädigung für die entzogene Ausübung der

Fischerei in den Schonrevieren nicht gewährt.

Ist es jedoch zur Erhaltung ober Verbesserung des Fischbestandes nothwendig, auch andere Gewässer in die Schonreviere aufzunehmen, so fallen die darauf ruhenden Fischereiberechtigungen hinweg und muß den Berechtigten für die entzogene Nutung volle Entschädigung aus Staatsmitteln gewährt werden, deren Betrag beim Mangel gütlicher Einigung im Rechtswege festzustellen ist.

Geschlossene Gewässer können wider ben Willen des Eigenthumers weder

zu Schonrevieren erklärt, noch in dieselben aufgenommen werden.

#### S. 33.

Die durch frühere Gesetze und Verordnungen jedem Fischfange Behufs der Schonung entzogenen Streden der Gewässer bleiben als Schonreviere im Sinne dieses Gesetzes bestehen und unterliegen den Vorschriften der §§. 29. bis 31.

#### S. 34.

Ist die Beibehaltung eines Schonreviers nicht mehr erforderlich, so kann basselbe durch Verfügung des Ministers für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten wieder aufgehoben werden. In diesem Falle treten rücksichtlich des Fischfangs die früheren Rechtsverhältnisse wieder ein, insoweit jedoch für Aussebung der Berechtigungen eine Entschädigung aus Staatsmitteln geleistet ist, verbleibt die Fischereiberechtigung dem Staate.

#### §. 35.

Wer nach Erlaß dieses Gesetzes in einem der Herrschaft desselben unterworfenen natürlichen Gewässer Wehre, Schleusen, Dämme oder andere Wasserwerke an Stellen, wo bisher der Zug der Wandersische unbehindert war, anlegt, ist verpflichtet, auf seine Kosten Fischpässe auszuführen und zu unterhalten.

Ausnahmen von dieser Borschrift können, jedoch immer nur widerruflich,

zugestanden werden, wenn

- 1) der Zug der Wandersische in dem betreffenden Gewässer durch bereits bestehende Anlagen oder aus anderen Gründen zur Zeit ausgeschlossen ist, oder
- 2) die neue Anlage nur einen vorübergehenden Zweck hat und die demnächstige Wiederwegräumung gesichert ist.

Ueber die Art der erforderlichen Einrichtungen und ihre Benutzung, sowie über die Zulässigkeit von Ausnahmen bestimmt nach vorgängiger sachverständiger Untersuchung diejenige Behörde, deren Genehmigung die auszuführenden Wasserwerke bedürfen, oder, sofern eine Genehmigung nicht erforderlich ist, die Aussichtsbehörde.

S. 36.

Besitzer von Wehren, Schleusen, Dämmen ober anderen Wasserwerken in natürlichen Gewässern, durch welche der Zug der Wandersische ganz versperrt (Nr. 8202.)

Fischpässe

ober erheblich beeinträchtigt wird, find verpflichtet, die Gerftellung von Fischväffen zu dulden, wenn

1) die Anlage vom Staate im öffentlichen Interesse beabsichtigt wird, ober

2) Personen oder Genoffenschaften, welche in dem oberen oder unteren Theile bes Gewässers fischereiberechtigt find, die Anlage auszuführen beabsichtigen und der von ihnen vorgelegte Bauplan von der Bezirferegierung (Land. broftei) nach zuvoriger Anhörung der Stauberechtigten genehmigt ist (\$. 39.).

#### 6. 37.

Die Vorschriften der SS. 35. und 36. finden keine Unwendung:

1) auf geschlossene Gewässer (§. 4.);

2) auf fünstlich angelegte Wasserzüge. Diese Ausnahme erstreckt sich auch auf natürliche Gewäffer, wenn und soweit fie unmittelbare Zubehörungen oder Theile eines fünstlichen Wasserzuges bilben;

3) auf diejenigen Wafferwerke (Abwäfferungsichleusen, Siele u. f. w.), welche zum Schube von Niederungen gegen die von außen andringenden Fluthen

angelegt find oder angelegt werden.

#### 6. 38.

Werben burch die im S. 36. bezeichneten Anlagen nugbare Stauberech. tigungen beeinträchtigt, fo ist dafür von dem Unternehmer der Anlage volle Entschädigung zu gewähren; bagegen wird für ben etwaigen burch Unlegung eines Kischpasses veranlaßten Minderwerth der Fischerei feine Entschädigung geleistet.

#### S. 39.

Die Ausführung eines Fischpaffes burch Fischereiberechtigte ober Genoffen. schaften bedarf in allen Fällen der Genehmigung der Bezirksregierung (Landbrostei), welche bei Prüfung des Bauplans nicht allein die ufer-, fluß- und schiffahrtspolizeilichen Rücksichten zu beachten, sondern auch darauf zu sehen hat, daß bei der Anlage des Fischpasses wider den Willen des Stauberechtigten das Maak des Nothwendigen nicht überschritten wird.

#### 6. 40.

Bu ben von Staatswegen ober nach Maggabe eines von ber Bezirks. regierung (Landbroftei) genehmigten Bauplans von Fifchereiberechtigten auszuführenden Fischpässen muß der erforderliche Grund und Boden von den Gigenthumern desselben gegen volle, von dem Unternehmer der Anlage zu gewährende Entschädigung abgetreten werden.

Auf das Enteignungsverfahren und die Ermittelung der Entschädigung finden diejenigen Vorschriften Anwendung, welche in Enteignungsfällen für

Zwecke der Vorfluth in den einzelnen Landestheilen Plat greifen.

Mach

Nach benselben Vorschriften erfolgt auch die Ermittelung ber in ben Fällen bes §. 38. zu gewährenden Entschädigung.

#### 6. 41.

Die Begirteregierung (Landbroftei) hat unter Abwägung aller Intereffen zu bestimmen, in welchen Theilen des Jahres der Fischpaß geschloffen gehalten werden muß.

6. 42.

In den für den Durchzug der Fische angelegten Fischpässen ist jede Art bes Fischfangs, insbesondere auch das Einhängen oder Einsehen von Fischtörben, Neten, Reufen und anderen Fangvorrichtungen verboten. Dberhalb und unterbalb bes Fischpaffes muß in einer nach ben örtlichen Berhältniffen von ber Regierung zu bestimmenden angemeffenen Ausbehnung für die Beit, während welcher ber Fischpaß geöffnet ift, jede Urt bes Fischfanges verboten werden. Werden burch dieses Verbot Rechte des Fischereiberechtigten beeinträchtigt, so muß dafür volle Entschädigung geleistet werden.

#### 6. 43.

Es ift verboten, in die Gewässer aus landwirthschaftlichen ober gewerb. Berunreinigung ber lichen Betrieben Stoffe von folcher Beschaffenheit und in solchen Mengen ein- Bischwasser. zuwerfen, einzuleiten ober einfließen zu laffen, daß dadurch fremde Fischereirechte

geschädigt werden fonnen.

Bei überwiegendem Intereffe der Landwirthschaft oder der Industrie kann bas Einwerfen ober Einleiten folcher Stoffe in die Gemäffer gestattet werben. Soweit es die örtlichen Verhältniffe zulaffen, foll dabei dem Inhaber ber Unlage bie Ausführung folcher Ginrichtungen aufgegeben werden, welche geeignet

find, ben Schaben für die Fischerei möglichst zu beschränken.

Ergiebt sich, daß durch Ableitungen aus landwirthschaftlichen oder gewerblichen Unlagen, welche bei Erlaß dieses Gesehes bereits vorhanden waren, ober in Gemäßheit des vorstehenden Absates gestattet worden sind, der Fischbestand der Gewässer vernichtet oder erheblich beschädigt wird, so kann dem Inhaber der Anlage auf den Antrag der durch die Ableitung benachtheiligten Fischereiberechtigten im Berwaltungswege die Auflage gemacht werden, folche ohne unverhältnißmäßige Belästigung seines Betriebes ausführbaren Vorkehrungen zu treffen, welche geeignet find, den Schaden zu heben oder boch thunlichft zu verringern.

Die Roften ber Berstellung solcher Vorkehrungen sind bem Inhaber ber

Unlage von den Untragstellern zu erstatten.

Die letteren find verpflichtet, auf Verlangen vor ber Ausführung Vor-

schuß ober Sicherheit zu leisten.

Die Entscheidung über die Gestattung von Ableitungen nach Absat 2., so. wie über die in Gemaßheit des Absat 3. anzuordnenden Vorkehrungen erfolgt, sofern die betreffende Ableitung Zubehör einer ber im S. 16. der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund vom 21. Juni 1869. (Bundes-Gesetztl. S. 245.) als genehmigungspflichtig bezeichneten Unlagen ift, in bem für bie Zulaffung dieser (Nr. 8202.)

biefer Unlagen angeordneten gefehlichen Berfahren, in anderen Källen nach bemjenigen Berfahren, welches über die Genehmigung von Stauanlagen fur Waffertriebwerke festgesett ift.

6. 44.

Das Röten von Flachs und Hanf in nicht geschlossenen Gewässern ift verboten.

Ausnahmen von biesem Berbote kann die Bezirksregierung (Landbroftei) jedoch immer nur widerruflich für folche Gemeindebezirke ober größere Gebiets. theile zulaffen, wo die Dertlichkeit für die Anlage zweckbienlicher Rötegruben nicht geeignet ift und die Benutung nicht geschloffener Gewässer zur Flachs. und Sanfbereitung zur Zeit nicht entbehrt werden kann.

### 6. 45. m rang mi dum Selloudilly Bed dlad

Berechtigung zum Dem Fischereiberechtigten ist gestattet, Fischotterr schiefter Thiere. wendung von Schußwaffen zu tödten oder zu fangen. Dem Fischereiberechtigten ist gestattet, Fischottern und Taucher ohne Un-

Wenn in einzelnen Landestheilen burch die bestehende Gesetgebung ben Fischereiberechtigten der Fang jagdbarer, der Fischerei schädlicher Thiere in weiterem Umfange geftattet ift, behält es babei fein Bewenden.

#### S. 46.

Beauffichtigung ber Wifderei.

Wo in diesem Gesetze die Aufsichtsbehörde ermähnt wird, ist darunter die

orbentliche Obrigkeit des Bezirks innerhalb ihrer Zuftandigkeit verstanden.

Die Beaufsichtigung ber Binnenfischerei, ber Schonreviere und der Kifch. paffe kann durch besondere vom Staate bestellte Beamte ausgeübt werden. Die von Kischereiberechtigten, Kischereigenoffenschaften ober Gemeinden bestellten Aufseher sind verpflichtet, den Anordnungen dieser Beamten innerhalb der Vorschriften dieses Gesetzes nachzukommen.

In genoffenschaftlichen Revieren liegt die unmittelbare Beaufsichtigung der Fischerei dem Vorstande der Genossenschaft, in allen nicht genossenschaftlichen Binnenfischerei-Revieren der Gemeinde innerhalb ihrer Gemarkung neben ben

staatlichen Sicherheits- und Lokalpolizeibeamten ob.

Fischereiauffeber, welche von Fischereiberechtigten, Fischereigenoffenschaften ober von Gemeinden bestellt werden, sind auf deren Antrag amtlich zu verpflichten, falls gegen ihre Zuverläffigkeit kein Unstand obwaltet.

Die unmittelbare Beauffichtigung der Kuftenfischerei außerhalb genoffen-

schaftlicher Reviere wird von den Organen der Staatsverwaltung geführt.

#### S. 47.

Die amtlich verpflichteten Aufsichtsbeamten haben bei ber Ermittelung und Berfolgung von Uebertretungen gegen die Bestimmungen biefes Gesetes und die fonst bestehenden fischereipolizeilichen Vorschriften innerhalb ihres Aufsichtsbezirks die Befugnisse und Verpflichtungen der Lokalpolizeibeamten; insbesondere sind dieselben zu jeder Zeit befugt, die beim Fischfange im Gebrauch befindlichen Fanggeräthe, sowie die in Fischerfahrzeugen vorhandenen Fanggeräthe und Fische einer Untersuchung zu unterziehen.

Quch

Much fonnen von benfelben Fischbehälter, welche in nicht geschloffenen Gewässern ausgelegt find, jeder Zeit durchsucht werden.

#### 6. 48.

Wird Jemand bei einer Uebertretung oder gleich nach berfelben betroffen ober verfolgt, so find die der Einziehung unterliegenden Gegenstände, welche er bei sich führt, in Beschlag zu nehmen. In ben nämlichen Fällen können die bei ber Uebertretung gebrauchten Fischergeräthe und Fahrzeuge gepfändet werden.

Diefe ber Einziehung nicht unterliegenden Gegenstände find dem nächsten Ortsvorstande auf Gefahr und Rosten des Eigenthümers zur Aufbewahrung zu überliefern, jedoch gegen Riederlegung einer ber Sobe nach vom Ortsvorstande zu bestimmenden baaren Summe, welche bem Geldbetrage ber etwa erfolgenden Berurtheilung nebst den Kosten der Aufbewahrung oder dem Werthe des Pfandftud's gleichkommt, zurudzugeben. Die Niederlegung kann bei bem Ortsvorstande oder gerichtlich erfolgen. Geschieht die Niederlegung nicht innerhalb acht Tagen, so kann ber gepfandete Gegenstand auf Berfügung bes zuständigen Richters öffentlich versteigert werden.

#### S. 49.

Mit Gelbstrafe bis zu 30 Mark Reichsmunge oder mit haft bis zu Einer Strafbestimmungen. Woche wird bestraft:

1) wer in den Fällen bes S. 11. bei Ausübung der Fischerei ohne einen nach Vorschrift ber SS. 12. und 13. ausgestellten und beglaubigten Erlaubnifschein, oder ohne die im S. 16. vorgeschriebene Bescheinigung oder im Geltungsbereiche der Fischereiordnungen fur die in der Proving Pommern belegenen Theile der Ober, das Saff und deffen Ausfluffe vom 2. Juli 1859. und für den Regierungsbezirk Stralfund vom 30. August 1865. ohne einen vorschriftsmäßig ausgestellten und bescheinigten Legitimationsschein (Willzettel, Fischzettel) betroffen wird (g. 18.);

2) wer den Vorschriften im S. 19. zuwider Fischerzeuge ohne die vorgeschriebene

Rennzeichnung auslegt.

S. 50.

Mit Gelbstrafe bis zu 150 Mark Reichsmunge oder mit Haft wird bestraft:

1) wer als Pachter einer Gemeindefischerei die von der Aufsichtsbehörde festgestellte Bahl ber zuläffigen Fanggeräthe überschreitet (S. 8.);

2) wer einen Erlaubniß. ober Legitimationsschein unberechtigt ausstellt und

aus Händen giebt (SS. 12. und 18.);

3) wer bei Ausübung der Fischerei in nicht geschlossenen Gewässern die im §. 21. verbotenen Mittel anwendet;

4) wer ben Vorschriften im S. 28. zuwider ständige Fischereivorrichtungen nicht rechtzeitig wegräumt oder abstellt oder denselben vorschriftswidrig eine größere als die nach S. 20. zuläffige Ausdehnung giebt;

5) wer in Schonrevieren verbotswidrig die Fischerei ausübt (§. 30.) ober ben zum Schutze berfelben erlaffenen reglementarischen Borschriften zu-

wider handelt (§. 31.);

6) wer in den für den freien Durchzug der Fische angelegten Fischpässen, sowie in den oberhalb und unterhalb derselben gelegenen, dem Fischfange entzogenen Theilen der Gewässer irgend eine Art des Fischfangs ausübt (§. 42.);

7) wer den Vorschriften des S. 43. oder den zur Ausführung besselben getroffenen Anordnungen zuwider den Gewässern schädliche, die Fischerei gefährdende Stoffe zuführt oder verbotswidrig Hanf und Flachs in nicht

geschlossenen Gewässern rötet (§. 44.).

§. 51

Mit Gelbstrafe bis zu 90 Mark Reichsmunze ober mit Haft bis zu 4 Wochen werden bestraft:

alle Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften ber §§. 24. und 26. dieses

Gefetes.

Neben der Strafe ist auf Einziehung aller verbotswidrig feil gebotenen, verkauften oder versandten Fische zu erkennen, ohne Unterschied, ob sie dem Verurtheilten gehören oder nicht.

S. 52.

Wer zur Begehung einer durch dieses Gesetz mit Strase bedrohten Uebertretung sich seiner Angehörigen, Dienstboten, Lehrlinge oder Arbeiter als Theilnehmer bedient, haftet, wenn diese nicht zahlungsfähig sind, neben der von ihm selbst verwirkten Strase für die von denselben zu erlegenden Geldstrasen.

S. 53.

Schlußbestimmungen.

Alle früher erlassenen, den Bestimmungen dieses Gesetzes entgegenstehenden Vorschriften werden aufgehoben.

§. 54.

Der Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten ist mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, ben 30. Mai 1874.

# (L. S.) Wilhelm.

Camphaufen. Gr. zu Gulenburg. Leonhardt. Falk. v. Rameke. Achenbach.

(Nr. 8203.) Gefet, betreffend bie Bereitstellung einer Summe von 340,000 Thirn. jum Untauf ber Suermondtichen Sammlung von Gemalben und Sandzeichnungen alterer Meifter aus den Berwaltungsübericbuffen des Jahres 1873. Bom 31. Mai 1874.

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, unter Zustimmung beider Häuser bes Landtages der Monarchie, mas folat:

#### 6. 1.

Der Staatsregierung wird jum Ankauf ber bem Rentier Suermondt ju Machen gehörigen Sammlung von Gemälden und Handzeichnungen älterer Meister die Summe von dreihundert und vierzig tausend Thalern aus den Berwaltungsüberschüffen des Jahres 1873. zur Verfügung gestellt.

#### 6. 2.

Der Finanzminister und ber Minister ber geistlichen, Unterrichts. und Medizinal-Angelegenheiten werden mit ber Ausführung diefes Gefetes beauftragt.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Infiegel.

Gegeben Berlin, ben 31. Mai 1874.

# (L. S.) Wilhelm.

Camphaufen. Gr. ju Gulenburg. Leonhardt. Falt. v. Ramete. Adenbach.

(Nr. 8204.) Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes vom 6. Mai 1869. über die juristischen Prüfungen und die Vorbereitung zum höheren Justizdienste (Gesetz-Samml. S. 650. ff.). Vom 1. Juni 1874.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen x. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages, für den ganzen Umfang Unserer Monarchie, was folgt:

#### S. 1.

Deutsche, welche in Elsaß-Lothringen die nach den dortigen Gesehen vorgeschriebene erste, zum Eintritt in den höheren Justizdienst befähigende Prüfung bestanden- haben, können mit Genehmigung des Justizministers zur Vorbereitung für den Justizdienst und die Zurücklegung der großen Staatsprüfung in Preußen zugelassen werden.

#### S. 2.

Auf die nach den S. 6. bis 8. des Gesetzes vom 6. Mai 1869. den Referendarien vorgeschriebene Vorbereitungszeit kann die bei den Gerichten, der Staatsanwaltschaft, den Aldvokaten, Anwälten und Notaren in Elsaß-Lothringen zurückgelegte Zeit der Beschäftigung mit Genehmigung des Justizministers in Anrechnung gebracht werden.

#### §. 3.

Der Justizminister hat die zum Vollzuge dieses Gesetzes erforderlichen näheren Anordnungen zu treffen.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, ben 1. Juni 1874.

# (L. S.) Wilhelm.

Camphaufen. Gr. zu Eulenburg. Leonhardt. Falk. v. Rameke. Uchenbach.

(Nr. 8205.) Allerhöchster Erlaß vom 1. Juni 1874., betreffend die Bildung der Wahlfreise für die Provinzialsunode in den Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen.

Unf den vom Evangelischen Ober-Kirchenrath im Einverständniß mit dem Minister der geistlichen Angelegenheiten erstatteten Bericht vom 27. Mai d. J. verordne Ich zur Ausführung der Bestimmung S. 61. Abs. 2. der Kirchengemeinde- und Synodalordnung vom 10. September v. J. (Gesetz-Samml. S. 417.), daß bis zur anderweiten firchengesetzlichen Regelung die Bildung der Wahlfreise für die Provinzialsynode in den Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen nach Inhalt der anliegenden Zusammenstellung in der Weise zu erfolgen hat, daß in der Provinz Sachsen mit Ausschluß der Stolbergischen Grafschaften neun und dreißig, in den übrigen genannten Provinzen je vierzig Wahlfreise hergestellt werden. Dieser Mein Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Schloß Babelsberg, den 1. Juni 1874.

Wilhelm.

Falt.

Un den Minister der geistlichen Angelegenheiten und den Evangelischen Ober-Kirchenrath.

# Zusammenstellung

Wahlverbande, welche aus vereinigten Kreissynoden für die Wahl der Provinzial-Spnodaldeputirten zu bilden sind.

| 20.                      | I. Provinz Preußen.                                         |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| A.                       | Es werden vereinigt die Kreissynoden                        |  |  |  |  |
|                          | 1) Carthaus mit Neustadt und Danziger Nehrung nebst Werber. |  |  |  |  |
|                          | 2) Praust mit Marienburg.                                   |  |  |  |  |
|                          | 3) Pr. Stargardt-Berent mit Konit.                          |  |  |  |  |
|                          | 4) Heilsberg mit Rastenburg.                                |  |  |  |  |
|                          | 5) Straßburg mit Thorn.                                     |  |  |  |  |
|                          | 6) Deutscherz mit Flatow.                                   |  |  |  |  |
|                          | 7) Angerburg mit Löțen.<br>8) Darkehmen mit Gerdauen.       |  |  |  |  |
|                          | 9) End mit Olegko.                                          |  |  |  |  |
|                          | 10) Gumbinnen mit Stallupönen.                              |  |  |  |  |
|                          | Summa Wahlverbande 10.                                      |  |  |  |  |
|                          | Dazu                                                        |  |  |  |  |
| B.                       | Einzeln wählende Kreissynoden 30.                           |  |  |  |  |
|                          | Summa 40.                                                   |  |  |  |  |
| II. Provinz Brandenburg. |                                                             |  |  |  |  |
| A.                       | Es werben vereinigt die Kreissynoden                        |  |  |  |  |
|                          | 1) Potsdam I. mit Potsdam II.                               |  |  |  |  |
|                          | 2) Berlin Land mit Spandau.                                 |  |  |  |  |
|                          | 3) Bernau mit Strausberg.                                   |  |  |  |  |

- 4) Neu-Ruppin mit Lindow-Granfee.
- 5) Wittstock mit Prigwalk.
- 6) Perleberg mit Puttlit und Lenzen.
- 7) Havelberg-Wilsnack mit Kyrit und Wusterhausen a. d. D.
- 8) Rathenow mit Fehrbellin und Nauen.
- 9) Brandenburg Altstadt mit Neustadt und Dom.
- 10) Belgig mit Beelit-Treuenbriegen.
- 11) Juterbogt mit Luckenwalbe und Dahme-Baruth.
- 12) Boffen mit Königs Wufterhaufen.

| 13) Beeskow mit Storkow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 14) Wrieten mit Neustadt-Eberswalde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 15) Angermunde mit Schwedt a. d. D. und Gramzow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 16) Prenzlau I. mit Prenzlau II. und Strafburg i. d. Udermark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •        |
| 17) Templin mit Zehdenick.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 18) Frankfurt a. d. D. II. mit Müncheberg und Fürstenwalde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 19) Cüstrin mit Sonnenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 20) Königsberg i. d. Neumark I. mit Königsberg i. d. Neumark II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 21) Sternberg I. mit Sternberg II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 22) Forst mit Spremberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 23) Calau mit Dobrilugk und Sonnewalde.<br>24) Lübben mit Lukau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.      |
| Dazu Summa Wahlverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44.      |
| B. Einzeln wählende Kreissynoden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.      |
| and the state of t |          |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40.      |
| III. Provinz Pommern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| A. Es werden vereinigt die Kreissynoden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 1) Altenfirchen mit Bergen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 2) Barth mit Franzburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 3) Greifswald Stadt und Land.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 4) Lois mit Grimmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 5) Ueckermünde mit Pasewalk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 6) Pencun mit Garz a. d. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 637.70   |
| 7) Greifenhagen mit Bahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 8) Stargard mit Werben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 9) Freienwalde mit Daber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 10) Labes mit Regenwalde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 11) Naugard mit Greifenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 12) Treptow mit Cammin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 13) Colberg mit Cörlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 14) Bublit mit Rummelsburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 15) Neustettin mit Rapebuhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Summa Wahlverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15.      |
| Dazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.5      |
| B. Einzeln wählende Kreisspnoben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25.      |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40.      |
| OT 19905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V. Pro-  |
| (Nr. 8205.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4. Shrn. |

# IV. Provinz Schlesten.

| A. Es werden vereinigt die Kreissynoden:  1) Frankenstein-Münsterberg mit Glat.  2) Namslau mit Polnisch-Wartenberg.  3) Steinau I. mit Steinau II.  4) Bolkenhain mit Landeshut.  5) Bunzlau I. mit Bunzlau II.  6) Goldberg mit Hannau.  7) Görlitz II. mit Görlitz III.  8) Jauer mit Parchwitz.  9) Laudan I. mit Löwenberg II.  10) Löwenberg I. mit Löwenberg II.  11) Lüben I. mit Lüben II.  12) Rothenburg I. mit Rothenburg II.  13) Neiße mit Oppeln.  14) Pleß mit Ratibor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| Summa Wahlverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14.  |  |  |  |  |
| Dazu  B. Einzeln mählende Kreissynoden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26.  |  |  |  |  |
| The state of the s | 40.  |  |  |  |  |
| 3) Obveilance Stable and Pont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TU.  |  |  |  |  |
| V. Provinz Sachsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |  |
| A. Es werden vereinigt die Kreissynoden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |
| 1) Salzwedel mit Arendsee und Beetendorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |  |  |  |  |
| 2) Seehausen mit Osterburg und Werben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |  |  |
| 3) Stendal mit Tangermünde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |
| 4) Garbelegen mit Clötze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |  |  |  |  |
| 5) Sandau mit Altenplathow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |
| 6) Burg mit Ziesar. 7) Crakau mit Gommern und Loburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |  |  |  |  |
| 8) Weferlingen-Wolfsburg mit Neuhaldensleben und Bornstedt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |
| 9) Barleben mit Polmirstedt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |  |
| 10) Eilsleben mit Wanzleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |  |  |  |  |
| 11) Ahendorf mit Calbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |  |  |  |
| 12) Gröningen-Oschersleben mit Anderbeck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 7  |  |  |  |  |
| 13) Halberstadt mit Osterwiect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |
| 14) Quedlinburg mit Aschersleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |  |  |  |  |
| 15) Ermsleben mit Mansfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Char |  |  |  |  |

|      | 101               | CONTRACT STREET CONTRACT                                        |          |  |  |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--|--|
|      | CONTRACTOR PORTOR | Gerbstedt mit Eisleben.                                         |          |  |  |
|      |                   | Sangerhausen mit Querfurt und Schraplau.                        |          |  |  |
|      |                   | Halle (2. Land) mit Connern.                                    |          |  |  |
|      | 19)               | Halle (1. Land) mit Schkeudit und Lauchstedt.                   | neled de |  |  |
|      |                   | Merfeburg (Stadt) mit Merfeburg (Land) und Lüten.               |          |  |  |
|      |                   | Delitsch mit Brehna und Gollme.                                 |          |  |  |
|      |                   | Weißenfels mit Liffen.                                          |          |  |  |
|      |                   | Naumburg-Pforta mit Freyburg und Eckartsberga.                  |          |  |  |
|      |                   |                                                                 |          |  |  |
|      |                   | Heldrungen mit Artern.                                          |          |  |  |
|      |                   | Wittenberg mit Kemberg und Zahna.                               |          |  |  |
|      |                   | Torgau mit Prettin.                                             |          |  |  |
|      | 27)               | Seyda mit Herzberg und Schlieben.                               |          |  |  |
|      | 28)               | Elsterwerda mit Liebenwerda und Belgern.                        |          |  |  |
|      | 29)               | Bitterfeld mit Eilenburg.                                       |          |  |  |
|      |                   | Erfurt mit Ziegenrud.                                           | 3) вет   |  |  |
|      | Commence of the   | Langenfalza mit Oberdorla, Sundhausen und Weißensee.            |          |  |  |
|      | 0000 PM           | Suhl mit Schleufingen.                                          |          |  |  |
|      |                   | 그리고 하는 그를 하는 것이 되었다. 그는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 |          |  |  |
|      |                   | Mühlhausen mit Heiligenstadt und Groß. Bodungen.                |          |  |  |
|      | 34)               | Nordhausen mit Salza und Bleicherode.                           |          |  |  |
|      |                   | Summa Wahlverbände                                              | 34.      |  |  |
| Dazu |                   |                                                                 |          |  |  |
|      |                   | In wählende Kreissynoden                                        | 5.       |  |  |
|      | U                 | Summa                                                           | 39.      |  |  |
|      |                   | Ouninu                                                          | 00.      |  |  |

necessary in the second second

### Befanntmachung.

Nach Vorschrift des Gesetzes vom 10. April 1872. (Gesetze Samml. S. 357.) sind bekannt gemacht:

- 1) der Allerhöchste Erlaß vom 12. Februar 1874., betreffend die Verleihung des Expropriationsrechts und der siskalischen Vorrechte an die Gemeinden Ummendorf und Wormsdorf und die Domaine Ummendorf im Kreise Neuhaldensleben für den Bau und die Unterhaltung einer Chaussee von Ummendorf nach Wormsdorf, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Magdeburg Nr. 18. S. 143., ausgegeben den 2. Mai 1874.;
- 2) der Allerhöchste Erlaß vom 5. März 1874. und der durch denselben genehmigte Nachtrag zu dem Statut der kommunalständischen Bank für die Preußische Oberlausitz zu Görlitz vom 2. März 1866. (Gesetz-Samml. S. 158. st.) durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Liegnitz Nr. 21. S. 118., ausgegeben den 23. Mai 1874.;
- 3) ber Allerhöchste Erlaß vom 30. März 1874., betreffend die Verleihung des Expropriationsrechts an die Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft für die Anlage einer Pferde-Eisenbahn vom Bahnhof Ruhland der Cottbus-Großenhanner Eisenbahn über Zschornagosda nach Lauchhammer bezüglich der für die Strecke von der Elsterbrücke dis zum Lauchhammer Gebiet erforderlichen Grundstücke, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Merseburg Nr. 23. S. 124., ausgegeben den 6. Juni 1874.